## Nº: 112.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag, ben 10. Mai 1832.

Angekommene Frembe vom 8. Mai 1832.

Hain Wieber aus Kontgeberg, die Hrn. Lieutenants Gordan de Colwels und Kalau v. Hofen aus Fraustadt, I. in Mo. 99 Wilde; Hr. Passor Feidler aus Filehne, Hr. Passor Krause aus Grät, Hr. Burgermeister Naumann aus Sandberg, Hr. Raths, Affessor Krause aus Grät, Hr. Burgermeister Naumann aus Sandberg, Hr. Raths, Affessor Kahle aus Bojanowo, Hr. Erbherr Milicti aus Kazmierz, Hr. Oberamtın. Zychlinsti aus Grzymyslaw, I. in No. 243 Breslanerstraße; Hr. Pächter Schessis aus Utt-Bojanowo, Hr. Erbherr v. Zoromssi aus Grodzisko, I. in No. 251 Breslanerstr.; Hr. Erbh. Koszucki aus Psarsti, Hr. Erbh. Kraziewsti aus Utt-Krösben, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Aftuarius Matecki aus Lissa, Hr. Gastwirth Dorn aus Grätz, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Kausmann Kurzig aus Mawicz, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Lieut. Berndt aus Bromberg, I. in No. 136 Wilshelmsstraße; Hr. Erbherr Eforaszewski aus Glinno, Hr. Erbherr Westerski aus Zafrzewo, Hr. Erbherr v. Drzewiecki aus Dziechowo, Hr. Oberamtmann Michaelis aus Gosciejewo, Hr. Kreis-Steuer-Einnehmer Keystofowicz aus Schroda, I. in No. 384 Gerberstraße.

Boiktal. Citation. Die unbekanneten Glaubiger ber Kaffen nachstehend gesnannter Truppentheile und Institute:

- 1) der Schulfasse der 10. Division,
- 2) der Dekonomie = Commiffion des 6. Infanterie-Regiments,
- 3) ber Dekonomie-Commiffion bes 18. Sufanterie-Regimente,
- 4) bes 1. Bataillons 6. Infanteries Regiments,
- 5) des 2. Bataillond des 6. Infante= rie-Regiments,

Zapozew edyktalny. Wierzyciele niewiadomi oddziałów i instytutów woysk następujących:

1) Kassy szkólnéy totéy Diwizyi,

- 2) Kommissyi ekonomiczney 6go Regimentu piechoty,
- 3) Kommissyi ekonomiczney 18go Regimentu piechoty,
- 4) 1go Batallionu 6go Regimentu piechoty,
- 5) 2go Batallionu 6go Regimentu piechoty,

- 6) bes 2. Bataillone bes 18. Infan= terie-Regimente,
- 7) bes 7. Sufaren=Regiments,
- 8) ber 5. Artillerie=Brigabe,
- 9) bes 38. Landwebr=Bataillons,
- 10) ber Urmee-Geneb'armerie,
- 11) ber 5. Land-Geneb'armerie-Brigabe,
- 12) bes Artillerie-Depots,
- 14) bes Train=Depots,
- 15) bes Proviant = Umte, aus beffen Bermaltung ber auswarts ftatio= nirt gemefenen Magazin Depots, ber ertraordinairen Reftunge-Bau= Raffe und ber Rajerne ber 10. Divifions: Schule,
- 1() ber Garnison=Berwaltung,
- 17) bes aufgeloften Feldbackerei , Detas schements,
- 18) ber aufgeloften Proviant = Colonne 970. 7,
- 19) ber aufgeloften Proviant, Colonne No. 10,
- 20) ber aufgeloffen Proviant-Colonne no. 54,
- 21) bes aufgeloften leichten Felb : Laga= rethe Mo. 2,
- 22) bes aufgelbsten 2. Aufgebots bes 38. Landwehr=Bataillons,
- 23) der aufgeloften reitenden Batterie Mo. 13,
- 24) ber aufgeloften 12pfundigen Bat= terie Do. 13,

- 6) 2go Batallionu 18go Regimentu piechoty,
- 7) 7go Regimenta Uzarów, 8) 5téy Brygady Artylervi,
- 9) 38go Batallionu obrony kraiowév.
- 10) Gensdarmeryi Armii.
- 11) 5téy Brygady Gensdarmervi polnéy,
- 12) Artylleryi Depots,
- 13) bes allgemeinen Garnifon-Lagarethe, 13) Powszechnego lazaretu garni. zowego,
  - 14) Train Depots,
  - 15) Urzedu prowiantowego, a mianowicie oraz z czasu zarządzenia tegoż, za mieysca stacionowych skład magazynów kassy extraordynarnéy budowli festunku i koszar 10téy Dywizyi szkoły,
  - 16) zarządzenia garnizonu,
  - 17) rozwiązanego polowo piekarskie. go detaschamentu,
  - 18) rozwiązanéy kolony prowiantu Nro. 7.
  - 19) rozwiązaney kolony prowiantu Nro. 10.
  - 20) rozwiązanéy kolony prowiantu Nro. 54.
  - 21) rozwiązanego lekkiego polnego lazaretu Nro. 2.
  - 22) rozwiązanego 2go powołania 38. Batallionu obrony kraiowey.
  - 23) rozwiązanéy konnéy bateryi No.
  - 24) rozwiązaney 12 funtowey bateryi Nro. 13.

25) ber aufgeloften Spfundigen guß: Batterie Do. 21,

26) ber aufgeloften Saubig-Batterieno. 5,

27) ber aufgeloften Part-Colonne Do. 25, -

28) ber aufgeloffen Part : Colonne Do. 26.

29) bes Rantonnemente-Lagarethe Ror=

30) ber Garnifon= und Magazin = Ber= waltung bes Magiftrate und be= fonberen Magazin = Depots Schrimm,

31) bes 34. Landwehr-Bataillone nebft Gefadron und Artillerie-Compagnie,

32) ber Garnifon-Berwaltung bes Da= giftrats ju Samter,

33) bes aufgeloften 2. Aufgebots 34.

Landwehr=Bataillons,

welche aus bem Ctate-Jahre bom 1. Januar 1831 bis ult. Dezember 1831 etwanige Unfpruche an bie gebachten Raffen gu haben vermeinen, werben bier= mit aufgeforbert, in bem auf ben 14. August c. Bormittage um 10 Uhr por dem Landgerichte-Referendario Rastel in unferem Inftruftions=Bimmer angesetten Liquidations = Termine entweder in Per= jon, ober burch gefetflich gulafige Be= bollmachtigte gu erfcheinen, ihre Unfprå= de anzumelben und mit gehörigen Bc= weismitteln gu unterftugen, im Ralle bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, baß fie mit benjelben an bie gebachten Raffen prafludirt, und lediglich an die Perfon, mit ber fie fontrabirt haben, werben verwiesen werben.

Pofen, am 19. Marg 1832. Ronigl. Preuß, Landgericht. 25) rozwiązaney 6to funtowey bateryi Nro. 21.

26) rozwiązaney bateryi armat Nr. 5. 27) rozwiązaney kolony parkowey

Nro. 25.

28) rozwiązané w kolony parkowey Nro. 26.

29) lazaretku garnizonowego kornik,

30) garnizonu i zarządu Magazynu Magistratu i osobliwie składu Magazynu w Szremie.

31) 34go Batallionu obrony kraiowey, tegoż szwadronu i kom-

panii Artylleryi,

32) zarządzania garnizonu Magistra-

tu w Szamotułach,

33) rozwiązanego 2go powołania 34go Batallionu obrony kraiowev.

którzy z roku statowego z dnia 1go Stycznia 1831. do ostatniego Grudnia 1831. roku iakowe pretensye do rzeczonych kass rościć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, aby w terminie likwidacyinym na dzień 14. Sierpnia r. b. przed południem o godzinie lotéy przed Deputowanym Referendaryuszem Kaskel w naszym Zamku Sądowym wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili się, swe pretensye podali, i należytemi dowodami wsparli, w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż z takowemi do tychże kass prekludowani, i jedynie do téy osoby z którą kontrakty zawierali, przekazani będą.

Poznań, dnia 19. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Chodziesener Kreife, im Dorfe Motyle= tvo unter Do. 31 belegene, ben Michael Recfowichen Cheleuten quaeborige Erb= pachte = Rruggrundftuck nebit Bubebor, welches auf 1447 Rthl. 10 far. tagirt iff, foll auf ben Untrag eines Glaubi= gers offentlich an ben Deiftbietenben verfauft werben, und ber Bietunge-Ter= min ift auf den 5. Juni c. por bem herrn Landgerichts = Rath Mehler Mor= gens um to Uhr allhier angesett. Be= fitsfähigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, baf bas Grundfluck bem Meiftbietenben qu= gefchlagen und auf bie etwa nachher ein= fommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gesetliche Grunde eine Musnahme machen.

Die Taxe fann in unserer Registratur eingesehen werben.

Schneibemuhl ben 16. Februar 1832.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Chodziesener Kreise belegene, ber Wittwe huth zugehörige Freigut Gonne nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1361 Athl. 1 fgr. 8 pf. abgeschätzt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers bffentlich an den Meistebietenden verkauft werden, und die Diestungs-Termine sind auf

Palent subhastacyiny. Karczma wieczysto dzierzawna w wsi Motylewie, powiecie Chodzieskim, pod No. 31. położona, Michałowi Rekkow i żonie iego należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 1447 tal. 10 sgr. iest oceniona, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 5. Czerwca 1832. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Mehler w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagać wyiatku. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

w Pile dnia 16. Lutego 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Osiadłość wolna Goenne w Powiecie Chodzieskim położona, wdowie Huth należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 1361 Tal. I sgr. 8 fen. iest oceniona, na żądanie Wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, który m końcem termina licytacyjne na

ben 4. Marz 1832, in die jud ben 9. April 1832, in den jud ber peremtorische Termin auf ben 22. Mai 1832, sin

Vormittage 9 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Wegener im Landgerichts-Gebäude angeseht. Beschstähigen Känfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meist bietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Chiegna dain a Physica 1234

Die Zare fann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Schneidemuhl ben 5. Januar 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Boiktalladung. Ueber bas Rauf= gelb bes im Wege ber nothwendigen Subhaftation vertauften Erbzinsquts Raymachowo bei Powidz ift bei uns ber Raufgelber = Liquidationsprozeg eroffnet worden. Bur Unmelbung ber an baffelbe zu machenden Unfpruche fieht ein Termin bor bem herrn Candgerichte-Rath Genert am 13. Juli 1832 Bormittage um 9 Uhr in unferm Sigungszimmer an, und es werden hierzu alse unbekannten Glaubiger, ferner Die Gebruber Unton und Meldior Thorian, unter ber Ber= warnung vorgelaben, bag bie Ausblei= benden mit ihren etwanigen Unspruchen an bas Gut und beffen Raufgeld praflu= birt, und ihnen fowohl gegen ben Raufer als die Gläubiger, unter welche bas

dzień 4go Marca 1832.,
dzień 9go Kwietnia —
termin zaś peremtoryczny na
dzień 22go Maja 1832.,
zrana o godzinie 9 przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Wegener włokalu sądowym wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcećy daiącemu przybitą zostanie, jeżeli prawne powody niebędą wymagać wyjątku.

Taxa w Registraturze naszéy

przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 5. Stycznia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad summą szacunkową sprzedanych drogą subhastacyi dóbr wieczysto czynszowych Rzymachowa za Powidzem otworzony został proces likwidacyjny.

Do zameldowania rościć się mogących pretensyy do rzeczonych dóbr wyznaczony iest termin przed W. Sędzią Geyert na dzień 13. Lipca 1832. zrana o godzinie 9. w sali posiedzeń naszych i zapozywamy na takowy wszystkich niewiadomych wiesrzycieli, niemniey braci Antoniego i Melchiora Thyrian pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyami swemi do rzeczonych dóbr lub do summy szacunkowey prekludowanemi będą, i że im tak przeciw oku-

Raufgeld vertheilt werden foll, ein ewis ges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Guefen ben 16. Februar 1832.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Loikralvorladung. Bon dem unsterzeichneten Landgericht werden die unsbekannten Gläubiger, welche an die Kasse

1) des hiefigen Landwehr = Bataillons 3. kombinirten Reserve=Infanteries Regiments No. 37, dessen Artilles rie-Kompagnie und Eskadron;

2) bes hiefigen Magistrate aus feiner Garnifon-Berwaltung;

3) bes Kantonnemente : Lazarethe zu Wreschen :

aus dem Zeitraum vom 1. Januar bis ultimo December 1831 Forderungen aus irgend einem Grunde haben, hierzburch öffentlich vorgeladen, binnen 3 Monaten, spätestens aber in dem auf den 13. Juli d. J. vor dem Depustirten Herrn Landgerichtse Nath Biedersmann Bormittags um 10 Uhr angesehzten peremtorischen Termine zu erscheinen, und ihre Ansprüche anzumelden, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Forderungen an die gedachten Kassen präkludirt und blos an die Person dessenigen, mit dem sie kontrashirt haben, werden verwiesen werden.

Gnefen ben 14. Marg 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

picielowi, iak przeciw wierzycielom, między których cena kupna się dzieli, wieczne milczenie nałożonem zostanie.

Gniezno dnia 16. Lutego 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Przez podpisany Sąd Ziemiański zapozywa się ninieyszem publicznie niewiadomych wierzycieli, którzyby do kassów

 tuteyszego Batalionu obrony kraiowéy 3. skombinowanego rezerwowego Regimentu Infanteryi Nro. 37., tegoż kompanii artyleryi i szwadronu;

2) tutoyszego Magistratu z czasu zawiadywania iego garnizonu;

 lazaretu kantonowego w Wrześni;

od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1831. rachuiąc, z iakiegokolwiek powodu mniemali mieć pretensye, iżby się w ciągu 3 miesięcy, naypóźniey w terminie zawitym na dzień 13. Lipca r. b. przed Sędzią naszym W. Biedermann zrana o godzinie 9. wyznaczonym osobiście stawili i swe pretensye podali, w razie zaś niestawienia spodziewać się maią, iż z pretensyami do kassów wspomnionych prekludowani i tylko do osób tych, z któremi kontrakty zawierali, odesłani zostaną.

Gniezno d. 14. Marca 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bekannemachung. Der Doctor medicinae Leonhard Gottheil zu Murowanna Godlin und die Dorothea Hirschberg zu Gorki, Juowraclawer Kreises, haben mittelst Ehegelbbniß-Vertrag vom 12. April c. die Gütergemeinschaft in ihrer kunftigen She ausgeschlossen, was hiernit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogafen am 28. April 1832. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie. Doktor medycyny Leonhard Gottheil z Murowaney Gośliny i Dorota Hirschberg z Gorek, powiatu Inowracławskiego, przez kontrakt przedślubny z d. 12. Kwietnia r. b. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Rogožno d. 28. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftationspatent. Zusolge Auftrags des Königl. Landgerichts zu posen haben wir zum diffentlichen Bertauf des, den Joseph und Marianna Zwadziszewskischen Scheleuten angehörisgen, unter No. 24 hier belegenen, gerichtlich auf 70 Mtl. abgeschäften Grundsfück, im Wege der nothwendigen Subhastation, einen peremtorischen Vietangszermin auf den 3. Juli c. Vormittags Uhr in unserer Gerichtösiube angesetzt, wozu wir Kaussussy einladen.

Der Zuschlag wird erfolgen, sofern gesetzliche hindernisse keine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare fann jeder Zeit bei und ein= acieben werden.

Rogafen ben 27. Marg 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief. Der unten naher signalisirte Rassen-Gehilfe Karl Buchholz, welcher wegen Falschung zur Untersuchung gezogen ist, hat sich von seinem bisherigen Aufenthalts Drte Schubin Patent subhastacyiny. W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu małżonków Zwadziszewskich pod Nr. 24 tu położonego, sądownie na 70 tal. ocenionego, publiczny termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 3. Lipca r. b. zrana o godzinie 8. w izbie naszéy sądowéy, na który ochotę kupna maiących wzywamy.

Przyderzenie nastąpi, skoro prawne przeszkody niezaydą.

Taxa każdego czasu u nas przeyrzana być może.

Rogožno dnia 27. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Niżey dostatecznie opisany Karól Buchholż, pomocnik Kassy, który względem falszeństwa do indagacyi pociągniony iest, oddalił się potaiemnie z mieysca dotych-

heimlich entfernt, und fein jetgiger Wohnort ift nicht zu ermitteln.

Alle Militairs und Civil = Behorden werden dienstergebenft ersucht, ben Buch= holz im Betretungsfalle zu arretiren und und unter sicherm Geleit zu überliefern.

Signalement.

Karl Buchholz, 26 Jahre alt, katholisch, in Dsinin geboren, Kassen-Gehilfe beim Friedend-Gerichte in Schubin, 5 bis 6 Joll groß, blond, lange Haare, ovale Stirn, blonde Augenbraunen, blaue Augen, spitze Nase, proportionir, ten Mund, keinen Bart, gute Jahne, rundes Kinn, längliche Gesichtsbildung, rothe Gesichtsfarbe, untersetzte Gestalt, spricht deutsch und polnisch.

An Kleidungsstücken hat derselbe mit-

genommen:

einen blaulichen Flausch, Ueberrock, I grunen Flausch. Ueberrock, I blautuche= nen Frack mit gelben Knopfen, I Paar blautuchene Beinkleider und eine Militair= Mute.

Roronowo, ben 29. Marg 1832. Ronigl. Preuß. Inquifitoriat. czasowego swego pobytu Szubina i iego teraźnieysze zamieszkanie nie iest wiadomem.

Wszelkie władze, tak woyskowe, iako też cywilne, wzywaią się zatém, aby tegoż Buchholza, gdzie się pokaże przyaresztować i nam pod pilną strażą dostawić raczyly.

Opis.

Karól Buchholz, 26 lat stary, katolik, z Osinina rodem, pomocnik kassy przy Sądzie Pokoju w Szubinie, 5 do 6 cali wysoki, włosy długie blond, okrągłe czoło, brwiblond, oczy niebieskie, nos kończaty, usta zwyczayne, nie zarosły, zęby dobre, okrągły podbrodek, postawa twarzy podługowata siadłey budowy ciała, mówi po niemiecku i pc polsku.

Suknie wziął tenże z sobą: niebieskawy molowy surdut, zielony molowy surdut, frak z sukna granatowego z żółtemi guzikami, parę spodni z sukna granatowego i czapkę woyskowa.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Das Gut Umultowo, eine halbe M. von Pofen entfernt, foll aus freier hand verfauft werben. Das Rabere ift beim Eigenthumer an Ort und Stelle zu erfahren.

Wieś Kąkolewo, w pow. Bukoskim, iest do wydzierzawienia od Ś. Jana 1832. O warunkach dowiedzieć się można od W. Miszewskiego w Umułtowie pod Poznaniem.